## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

1. Juli 1863.

Lipea 1868.

(1082)

## Kundmachung.

Mro. 30164. Der verftorbene Gutebesiger Vincenz Ritter Lodzia Poniński hat ein Rapital von 30000 fl. KM., welches in öffentlichen Kreditseffetten fruchtbringend angelegt murbe, ju bem edlen und Bemeinnütigen Zwecke gewidmet, daß die jahrlich entfallenden Interessen du Prämien für dürftige Sandwerksgesellen zur Unterstützung dersel= ben bei Eröffnung bes Gewerbes verwendet merden follen.

Nach der ausdrücklichen Willensmeinung des Stifters werden die Jahresintereffen des Stiftungsfapitals in vier ungleiche Pramien vertheilt und solche jenen Sandwerksgesellen bar eingehandigt, welche die Detreffende Prämie bei der Ziehung durch Loos ziehen werden.

Bei der diesjährigen, am 20. Juli stattfindenden Prämien-Ziehung, wozu ber Konfurs hiemit ausgeschrieben wird, fommen folgende Be-

trage, als:

|     | I.   | Pramie | mit |   |   |   |   | 621        | Tl. | 91 | tr  |
|-----|------|--------|-----|---|---|---|---|------------|-----|----|-----|
|     | II.  |        |     |   |   |   |   | 518        |     |    |     |
|     | III. | "      | "   | , |   | , |   | 414        | "   | 61 | "   |
| und | IV.  | "      | "   |   | ٠ |   | ٠ | 414<br>310 | "   | 96 | "   |
|     |      | "      | "   |   |   |   |   | <br>       |     |    | - " |

Bufammen in . . 1865 fl. 74 fr. öft. Bahr.

sur Bertheilung.

Bur Biehung ber Lofe merden nur biejenigen Sandmerfegefellen

dugelassen, welche

a) im Königreiche Galizien und Lodomerien mit Ginfchluß bes Großherzogthums Krakau gebürtig und bafelbst zuständig find;

b) fich zur fatholischen Rirche, sei es des romischen, griechtschen ober

armenischen Ritus befennen;

c) den bestehenden Gewerbsvorschriften gemäß irgend ein Sandwerk ordentlich erlernt haben und die Fähigkeit und gesetliche Gig-nung jum selbstständigen Betriebe desselben besigen, aber armuthshalber die jum felbstffandigen Betriebe ihres Sandwerkes nöthige Werkstätte nicht einzurichten vermögen.

d) sich über ihr moralisches Wohlverhalten durch ein vom zuständis gen Pfarramte ausgestelltes und in den Städten Lemberg und Krakau von der f. f. Polizeidirefzion, an anderen Orten von bem betreffenden f. f. Begirtsamte befraftigtes Moralitate=Beug=

niß ausweisen konnen.

Diejenigen Sandwerksgesellen, welche fich an ber Biehung betheiligen wollen, haben ihre barauf bezügliche Gefuche langstens bis jum 13. Juli d. J. bei der Lemberger f. f. Statthalterei einzubringen und die vorangeführten Erfordernisse nachzuweisen.

Ueber die Zulaffung jur Betheilung an ber Ziehung wird die von der f. f. Statthalterei belegirte Kommission entscheiden, welcher

auch die Vornahme und Ueberwachung der Ziehung zusteht.

Diejenigen, welche bereits einmal mit einer Bramie aus biefer Stiftung betheilt worden find, haben kein Recht sich an einer nachfol-

Benden Ziehung zu betheiligen.

Jeder Bewerber hat sich am 18. Juli d. J. in dem Versamm-lungssofale des Lemberger Gefellenvereines persönlich der Kommisfion vorzustellen, welche bie Identitat bes Bittftellers tonftatiren wird.

Am Losungstage, d. i. am 20. Juli d. J. findet in der Lem-berger Domfirche rit. lat. eine Seelenandacht für den Stifter statt, welcher alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Nach der Trauerandacht wird in dem gedachten Besammlungs-Totale des Lemberger Gesellenvereines im Boisein der delegirten Rommission zur Losung geschritten werden.

Die Pramien werden unmittelbar nach ber ftattgefundenen Bie=

hung dem Gewinnenden bar ausgezahlt werden.

Die Geminnenden find verpflichtet, dem Billen des Stiftere gemaß für fein Seelenheil zu beten und an feinem Todestage, b. i. am 24. Marg jedes Jahres einer Seelenandacht für ihn beizumohnen.

Von der galig. t. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 18. Juni 1863.

## Odwieszczenie.

Nr. 30164. Zmarły właściciel dobr pan Wicenty Łodzia Poniński ofiarował kapitał w sumie 30.000 zdr. m. k., który w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych został ulokowany, na ten cel równie szlachetny jak i pożyteczny, ażeby przypadające rocznie prowizye na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych, na wsparcie takowych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Według wyraźnej woli pana fundatora bedą roczne prowizyc kapitału fundacyjnego podzielone na cztery nierówne premie, i ta-kowe owym czeladnikom rzemieślniczym w gotówce doręczone,

którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Przy tymrazowym, na dniu 20. lipca r. b. przedsięwziać się majacem ciagnieniu, do którego niniejszem konkurs się rozpisuje, wypadają następujące kwoty do podziału, a to:

I. premia w sumie . . . 621 złr. 91 cent. . . . 518 , 26 27 III. . . . 414 22 . . . 310 96 27

Razem w sumie 1865 ztr. 74 cent. wal. austr.

Do ciagnienia losów beda tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy:

a) w królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z W. ksicztwem Krakowskim są urodzeni i tamże przynależni;

b) wyznają religię katolicka, rzymskiego, greckiego lub ormiań-

skiego obrządku;

c) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych jakiego rzemiosła i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacye do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie sa w stanie, urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła;

d) moga wykazać się względem swego moralnego zachowania się przez wystawione od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcyę policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd po-

wiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w ciągnieniu, mają podać swe odnośne prośby po dzień 13. lipca b. r. do lwowskiego c. k. Namiestnictwa i wykazać się z wyżej przytoczonych wymagalności.

O przypuszczeniu do udziału w ciągnieniu rozstrzygać będzie delegowana przez c. k. Namiestnictwo komisya, której przysłuża

także przedsiębranie i dozorowanie losowania.

Ci, którzy już raz brali udział w losowaniu i premie wyciągnęli, na przyszłość są od ciągnienia wykluczeni.

Każdy kandydat ma się dnia 18. lipca b. r. w lokalu zgromadzenia twowskiego Stowarzyszenia czeladzi komisyi osobiście przedstawić, która skonstatuje identyczność proszącego.

W dzień losowania, t. j. dnia 20. lipca b. r. będzie w lwowskim kościele katedralnym obrządku łacińskiego odprawione nabożeństwo żałobne za duszę fundatora, na którem wszyscy kandydaci

obecni być winni. Po nabożeństwie żałobnem przystąpi się w spomnionym lokalu zgromadzenia lwowskiego Stowarzyszenia czeladzi w obecności delegowanej komisyi do losowania.

Premie będą bezpośrednio po odbytem ciągnienia wygrywają-

cym gotówką wypłacone.

Wygrywający są obowiązani, stosownie do woli fundatora modlić się za jego duszę, a w rocznicę śmierci jego, t. j. dnia 24. marca każdego roku być na nabożeństwie żałobnem za jego duszę.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 18. czerwca 1863.

#### (1085)Edykt. (2)

Nr. 22389. C. k. sad krajowy Lwowski z miejsca pobytu niewiadomym Wiktoryi Annie dw. im. Ullmann, Józefowi Janowi dw. im. Ullmanowi, Janowi Grzegorzowi dw. im. Ullmanowizi tychże z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż przeciw nim p. Piotr Mikolasz w dniu 1. czerwca 1863 do 1. 22389 pozew o intabulacyę własności cześci realności we Lwowie nr. 560 1/4 na imie pozwanych zaintabulowanych wniósł, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na dzień 10. sierpnia r. b. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym Ponieważ miejsce pobytu pozwanych jest niewiadome, zatem ustanawia się dla tychże za kuratora adwokata krajowego Dra. Krattera ze zastępstwem adwokata krajowego Dra. Natkesa, z którym sprawa niniejsza wedle ustawy sądowej dla Galicyi istniejącoj przeprowadzona bedzie.

Uwiadamia się zatem pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami na terminie staneli, albo postanowionemu zastępcy wszelkich środków do obrony udzielili, lub też innego zastępce obrali i takowego sądowi oznajmili, przeciwnie bowiem sami sobie skutki zaniedbania przypiszą.

Z c. k. sądu krajoweg•.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

(1073) E d y k t.

Nr. 3932. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem starozakonną Sarę Duxen czyli Surę Dunerową z miejsca pobytu i życia niewiadomą, lub tejże z nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 28. kwietnia 1863 do 1. 3932 o extabulacyę trzechletniego z dnia 1. grudnia 1812 kończącego się i na rzecz Sary Duxen czyli Sury Dunerowej ut libr. haer. tom. 3. pag. 58. n. 16. on. zahypotekowanego najmu dolnego pomieszkania z stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w Przemyślu położonej, pozew przeciw niej w sądzie tutejszym wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnej pozwanej ustanawia się kuratorem adwokata krajowego dr. Wajgarta z zastępstwem adwokata krajowego dr. Regera z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw sądo-

wych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwaną, by na wyznaczonym terminie albo sama stanęła, albo ustanowionemu kuratorowi dotyczących sprawy swojej dowodów i dokumentów udzieliła, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazała, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sama sobie przypisaćby musiała.

Przemyśl. dnia 13. maja 1863.

Nr. 1554. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Tarnowie czyni niniejszem niewiadomym spadkobiercom Heleny Kogutowej i niewiadomemu z życia i pobytu Alojzemu Sińskiemu, w razie jego śmierci jego niewiadomym spadkobiercom wiadomo, iż do ściągnienia żądania ich przez byłe dominium kameralne w Janowie oddanego przeciw Felixowi i Antoninie Ostoja Niedzwieckim, to jest pierwszych w ilości 40 złr. m. k. ostatniego zaś w ilości 4 zł. m. k. z odsetkami po 5% od roku 1852 zaległymi, tutejszego obywatela pana Jana Młodnickiego dla nich jako kuratora ustanowionego i temu polecono aby 30. lipca 1863 o 10ej godzinie przed południem w tutejszem sądzie stanął i w ich imieniu pozew pod przewodnictwem sądowem wniósł.

Upomina się więc zmiankowanych nieobecnych, aby do wyznaczonego wyżej dnia pozew osobiście lub przez pełnomocnika do sądu wnieśli, albo sobie innego pełnomocnika obrali i tego sądowi wymienili, albo też ustanowionemu dla nich ze strony sądu obrońcy do korzystnego strzeżenia ich praw zdolne dowody udzielili, inaczej sobie sami będą winni, jeżeli z zaniedbania tego szkodę poniosą.

Janow, dnia 22. czerwca 1863.

Nr. 3931. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem małżonków Izaka i Marya Horneck z miejsca pobytu i z życia niewiadomych, Iub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i z życia niewiadomych spadkobierców, że p. Leon Ebenberger pod dniem 28. kwietnia 1863 do I. 3931 o extabulacyę trzechletniego do dnia 1. grudnia 1799 trwać mającego i na rzecz Izaka i Maryi Horneck ut libr. haer. tom. 1. pag. 228. n. 5. on. zahypotekowanego najmu dolnego pomieszkania z sklepami z stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, pozew przeciw nim w sądzie tutejszym wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego dr. Dworskiego z zastępstwem adwokata krajowego dr. Kozłowskiego, z którymi sprawa ta według obowiązujących

ustaw sądowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami stanęli, albo ustanowionemu kuratorowi dotyczących sprawy swojej dowodów i dokumentów udzielili, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogace zte skutki sami sobie przepisaćby musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Nro. 4914. Vom Lemberger k. k. Landesgerichte wird mittelst dieses Ediktes bekannt gegeben, daß das Erkenntniß vom 5. März 1862 Zahl 55645, womit der zwischen dem Lemberger Handelsmann Osias H. Lapter eigentlich dessen Bergleichsmasse und den Gläubigern des Osias II. Lapter am 12. November 1861 geschlossene Wergleich bestätigt wurde, bereits in Rechtskraft erwachsen set, und die Einstellung der Berechtigung des Schuldners Osias H. Lapter zur freien Verwaltung seines Vermögens mit Beschluß vom Heutigen zur Jahl 4914 aufgehoben wurde.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 1. Juni 1863.

Mro. 19587. Dom k. k. Lemberger Handelsgerichte in Zivilsachen wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Chmurzyński und im Falle seines Ablebens dessen Damen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Vincenz Straski, Hauseigenthümer sub CNro. 231 ½ in Lemberg, wegen Löschung des Rechtes einer Ziegelei und Benühungsrechtes des Lehmgrabens aus dem Lastenstande der Realität KNro. 231 und 232 ¼ unterm 12. Mai 1863 Jahl 19587 eine

Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung der Termin auf den 15. September 1863 um 10 Uhr Vormittage bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten, dann im Falle seines Ablebens die Namen und der Aufenthalt seiner Erben unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Advokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Herrn Landes Advokaten Dr. Pfeisser als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Candesgerichte.

Lemberg, ben 26. Mai 1863.

### E d y k t.

Nr. 19587. C. k. sąd krajowy w sprawach cywilnych zawiadamia niniejszym edyktem niewiadomego z miejsca pobytu Jana Chmurzyńskiego, a wrazie jego śmierci niewiadomych z nazwiska i miejsca pobytu tegoż spadkobierców, że Wincenty Straski właściciel realności pod Nr. 231 i 232 ½ we Lwowie przeciwko nim pod dniem 12. maja 1863 do l. 19587 skargę o zmazanie prawa cegelni i prawa używania gliny brania ze stanu biernego z realności pod liczbą 231 i 232 ¼ wytoczył, i o pomoc sądową prosił, na co do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września 1863 o godzinie 10ej przed południem przeznaczony został.

Ponieważ niewiadome miejsce pobytu pozwanego i w razie jego śmierci niewiadome są miejsca pobytu jego spadkobierców i ich nazwiska, przeto postanawia tymże c. k. sąd krajowy kuratorem w osobie p. adwokata dr. praw Rechen a zastępstwem p. adwokata dr. praw Pfeiffera na koszt i niebezpieczeństwo pozwanych, z którym kuratorem powyższa sprawa prawna podług galic. postanowienia

sądowego przeprowadzoną zostanie.

Niniejszym edyktem upomina się przeto pozwanych, aby w czasie przyzwoitym albo sami się stawili lub potrzebne środki prawne ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego rzecznika obrali i c. k. sądowi krajowemu pazwali, ogółem aby wszystkie do obrony przysługujące prawne środki niezaniedbali, gdyż z zaniedbania wyniknąć mogące prawne skutki tylko sobie przypisać będą musieli. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

Nrv. 26028. Vom k. k. Lemberger Landes= als Handelsgerichte wird dem Johann Grafen Dzieduszycki mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Fischel Jampoler sub praes. 24. Juni 1863 Jahl 26028 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselssumme pr. 600 fl. öst. W. s. d. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 25. Juni 1863 Zahl 26038 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. f. Landes als Handelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Landes und Gerichts Abvokaten Herrn Dr. Rochen mit Substituirung des Advokaten Herrn Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizen porreschriebenen Wechtslardnung verhandelt werden mird

Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Erikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Pandelsgerichte.

Lomberg, ben 25. Juni 1863.

Nrv. 2654. Lom Tarnopoler städt. deleg. Gerichte wird hiemit bekannt gegeben, caß ber aus Tarnopol gebürtige Markus Goldberg, zu Volge Beschlußes des Tarnopoler k. k. Kreisgerichtes vom 9. Februar 1863 Jahl 8853 für wahnstnnig erklärt, und ihm der Tarnopoler Bürger Osias Eisenberg zum Kurator bestellt wurde.

Tarnopol. den 4. Juni 1863.

. Nr. 1211. Bu besethen: Eine Finanz-Bezirks-Direktorsstelle bet der Finanz-Bezirks-Direkzion in Lemberg mit dem Range und Charakter eines Ober-Finanzrathes in der VI. Diatenklasse mit dem Gehalte von 2625 fl. öst. Währ.

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kenntniß der Landessprachen, binnen drei Wochen beim Prässdium der f. f. Finang= Landes=Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzugsweise Rucficht

commen.

Lemberg, am 23. Juni 1863,

(3)

(1076) Edykt.

Nr. 3996. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem starozakonnych Pinkasa i Laje Hirschhornów, z miejsca pobytu niewiadomych. lub tychże z nazwiska, z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 30. kwietnia do 1. 3996 o ekstabulacyc jednorocznego z dnia grudnia 1817 kończącego i na rzecz Pinkasa i Laji Hirschhorhów lub Herschhornów ut Libr. Hered. Tom. III. pag. 59. u. 18. <sup>on</sup>. zaintabulowanego najmu mieszkania ze stanu biernego realności 10d Xr. konskr. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tu-<sup>te</sup>jszym przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy <sup>na</sup> dzień 11. sierpnia 1863 godzine 10ta zrana wyznaczonym zo-

Dia nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z któremi sprawa ta według obowiązujących ustaw

<sup>8</sup> dowych przeprowadzona będzie.

Wzywa sie przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy <sup>8</sup>Wojej dotyczace dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też in-<sup>he</sup>go pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknać mo-Sace złe skutki sami sobie przypisywaćby musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

(1077)Edift.

Nro. 1076. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht zu Rawa werden die Inhaber bes von der Zokkiewer f. f. Militarverpflegsvermal= tung am 30. März 1857 ausgestellten Depositenscheines über die vom Ahraham Redlich zur Sicherstellung der im Subarrendirungswege auf die Beit vom 1. April bis Ende Juli 1857 für die Etazion Rawa Puska unternommenen Streustrohlieferung im Baaren mit 31 ft. 50 ir. KM. und in einer Staatsschuldverschreibung mit 20 fl. RM. aufgefordert, folden binnen 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tagen um so ge-wiser vorzulegen, oder ihre allfälligen Rechte darauf darzuthun, wi-drigens derselbe für null und nichtig erklärt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rawa, am 24. Juni 1863.

Edift.

Nro. 2173. Lom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird allen auf dem, der Obroszyner lat. Kirche gehörigen Gutsantheile Meducha szlacheeka mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. k. Finanzprokuratur Namens der genannten Eigensthumerin um Zuweisung des mittelst Entschädigungsausspruches vom 1. Janner 1856 Zahl 48 auf diese Güter mittelst Urbarial: Entschädigungsfapital im Betrage von 6722 fl. 50 fr. KM. in Grundentlakungs = Obligazionen hiergerichts am 1. April 1863 z. 3. 2175 ein= geschritten ift.

Es werden baher sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern verficherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der Ju diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Un= meldungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelders und seines allenfälligen Bevoll-Mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betra-Aes der angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleibes Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich= nung ber angemeldeten Poft, und wenn der Anmelder feinen Aufent= halt außer dem Sprengel diefes f. f. Rreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die du eigenen Sänden geschene Zustellung würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. August 1863 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit zur Ber= nehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gebort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das ermittelte Ent= hädigungskapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten 1m Sinne bes §. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes llebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Ent= lastungsfapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des faiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Bugleich wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Johann Dunin und Marianna Nehrebecka nebst ihren selbst dem Da= Men nach unbekannten Söhnen zur Vertretung der Gr. Advokat Mijakowski mit Substituirung des Herrn Advokaten Warteresiewicz mit Der Weisung jum Rurator bestellt, dieselben gesetzmäßig zu vertreten.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 22. April 1863.

(1071)Edykt. (3) Nr. 4281. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Jedrzeja Blendyngera z miejsca pobytu i z życia niewiadomego, lub tegoż z nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 8. maja 1863

do l. 4281 o ekstabulacye sumy 165 zł. pod dujem 12. września 1804 do l. 1008 na rzecz Jedrzeja Blendyngera ut Lib, haer. Tom. I. pag. 229. n. 7. on. zahypotekowanej z stanu biernego realneści pod Nrem. konskr. 153 w mieście Przemyślu pełożonej. w sądzie tutejszym pozew przeciw niemu wniósł, na który termin do usmej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863–10tą godzine zrana wyznaezonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z któremi sprawa ta wedłag obowiązujących

ustaw sądowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na powyższym terminie albo sami stanęli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy swojej dotyczące dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też innego pełnomocnika sądowi wykazali, inaczej bowiem wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. Maja 1863.

Ligitagione-Minkundigung.

Mro. 4885. Bur Verpachtung der Stryfor städtischen vereinten Branntwein-, Bier- und Methpropinazion auf die Dauer von drei Jahren d. i. vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866 wird am 6. August 1863 die öffentliche Lizitazion in ber Kanglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes abgehalten werden.

Zum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 28266 fl. öft. B. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Ba=

dium bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben wird.

Schriftliche mohlversiegelte, mit dem Badium und sonstigen vorgeschriebenen Erfordernißen versebene Offerten werden im Buge, und vor dem Abschluße der mündlichen Lizitazions-Berhandlung angenom= men werden.

Die Lizitazione=Bedingungen konnen beim Stryjer f. f. Bezirke. amte oder in der Kanzlei des Stryjer Stadtgemeindeamres eingesehen Von der k. k. Kreisbehörde.

Stryj, am 15. Juni 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja Nr. 4885. z połączonej propinacyi wódki, piwa i młodu na trzy lata od 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się dnia 6. sierpnia 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzedu miejskiego Stryjskiego.

Za cene wywołania stanowi sie teraźniejszy czynsz dzierzawy

w sumie 28266 zł. w. a.

Licytować chcący ma 10% tej ceny wywołania jako wadyum

przy komisyi złożyć.

Pisemne oferty dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiednie, przyjmowane będą w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą być przejrzane w Stryjskim c. k. urzędzie powiatowym i w kancelaryi urzędu miejskiego Stryjskiego. Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 15. czerwca 1863.

Kundmachung.

Mro. 5676. Bur Besetzung eines in Erledigung gekommenen Genußes jährlicher Ginhundert Gulben oft. 28. aus ber Ludwig Kronenbold'schen Stiftung für eine mittellose Militär=Bau=Berwaltungs=

Beamtenswitme mird hiemit der Konkurs ausgeschrieben. Die dießfälligen Gesuche find mit dem Trauungsscheine, dem Todtenscheine und den allfälligen Verdienst-Zeugnißen des Gatten, dem eigenen Taufscheine, dem Moralitäte-, Bermögenelofigfeite- und im Falle der Erwerbsunfähigkeit mit dem arztlichen Zeugniße belegt, bei Angabe der Dienstzeit des Gatten, der Bahl der in Berpflegung befind= lichen Kinder, dann des etwa bereits beziehenden Merarial= oder Stif= tungegenußes langstens bis Ende August I. J. bei dem hierlandigen Landes-General-Kommando einzubringen.

Bom f. f. Landes-General-Rommando für Galizien und bie

Bukowina.

Lemberg, am 23. Juni 1863.

Edy kt. Nr. 4035. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem małżonków Andrzeja i Lucye Blendingerów z miejsca po-bytu i z życia niewiadomych, tub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i z życia niewiadomych spadkobierców, jako p. Leon Ebenberger pod dniem 1. maja 1863 do 1. 4035 o ekstabulacye sumy 1000 zł. pod dniem 28. marca 1801 do l. 347 na rzecz małżonków Andrzeja i Lucyi Blendingerów ut libr. haer. tom 1. pag. 229. n. 6. on. zaintabulowanej z stanu biernego realności pod Nr. kons. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym został. —

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratora adw. krajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Madejskiego, z któremi sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprowadzona bedzie. Wzywa się przeto pozwanych, by na powyższym terminie albo

sami staneli, albo ustanowionemu sobie kuratorowi dotyczących

sprawy swej dokumentów i dowodów udzielili, inaczej bowiem wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Edykt.

Nr. 4282. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem małżonków Andrzeja i Lucye Blendingerów z miejsca pobytu i z życia niewiadomych lub tychże z nazwiska miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako pan Leon Ebenberger pod dniem 8. maja 1863 do l. 4282 o ekstabulacye sumy 70 złp. pod dniem 10. maja 1809 do l. 406 na rzecz małoletnich Andrzeja i Lucyi Blendingerów ut Libr. haered. Tom. II. pag. 323. n. 12. on. zahypotekowanej ze stanu biernego realności pod Nrem. konskr. 153 w Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. sierpnia 1863 godzine 10tą z rana wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw

sądowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczących dokumentów i dowodów udzielili lub też innego pełnomocnika sadowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 594. Bur Befetung bes bei bem f. f. Begirteamte in Obertyn, Kolomeaer Kreises, mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. und bem Borrudungerechte in die höhere Gehaltsstufe erledig= ten Ranglistenpostens wird hiemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit ben erforder-lichen Behelfen belegten Gefuche binnen 14 Tagen vom Tage ber 3ten Einschaltung dieser Rundmachung in das Amtsblatt der Lemberger Beitung gerechnet, mittelft der vorgesetten Behorde, oder wenn diefel= ben nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft des betreffenden f. f. Bezirksamtes ihres bermaligen Wohnortes beim k. f. Bezirksamte in Obertyn zu überreichen.

Siebei wird bemerkt, daß auf geeignete bisponible Beamte vor-

züglich Bebacht genommen werden wird.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kołomyja, am 22. Juni 1863.

G b i f t.

Dr. 18685. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Berrn Samuel Torczaner ober Turczaner mittelst gegenwärtigen Chiftes befannt gemacht, es habe wider ihn die f. f. Finanzprokuratur Namens der offentlichen Berwaltung ddto. 7. Mai 1863 3. 18685 megen unbefugter Auswanderung eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Ginrede ein Termin von 90 Tagen festgeset murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Dr. Czajkowski mit Substitutrung bes Advotaten Dr. Tustanowski als Rurator bestellt, mit melchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebe=

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen , indem er sich die aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 27. Mai 1863.

E d y k t.

Nr. 4286. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Morian Dylowski przeciw Juliannie Zurowskiej, Tekli z Zurowskich Mokrzyckiej. Antoniemu Zurowskiemu, Marcinowi Zurowskiemu, Piusowi Zurowskiemu, Franciszce z Łosiów Zurowskiej, Karolowi Zurowskiemu. Barbarze z Zurowskich Manasterskiej, Janowi Swiebodowskiemu. Zosti Korystyńskiej, Janowi Zurowskiemu, Brygidzie z Zurowskich Giżyckiej, Karolowi Bełchackiemu, Zofii z Czajkowskich Hordyńskiej. Janowi Romanowi i Ludwikowi Bilińskiemu, Adamowi Nanowskiemu o wyckstabulowanie z połowy Rolowa i Zagacia ciazacego tam dom. 131. pag. 260. n. 79. on. i dom. 98. pag. 252. n. 41. on. obowiazku Wiktora Kotowskiego oddania % części tych dóbr z pozycyami odnośnemi i suboneracyami dnia 3. czerwca 1863 do 1. 4286 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4. września 1863 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i zycie wyż wymienionych zapozwanych, a w razie ich śmierci ich nieznanych sukcesorów wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wołosiańskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa sie zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiscie staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przy pisać beda musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 3. czerwca 1863.

Obwieszczenie. Nr. 5340. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia 👊 niejszem Konorata Osuchowskiego z miejsca pobytu nieznajomeg iż przeciw niemu Isak Kanner pod dniem 9. czerwca 1863 do l 5340 prośbę o nakaz płatniczy sumy wekslowej 83 złr. wal. austrwniósł, w skutek której termin do rozprawy ustnej wedle prawa wekslowego na dzień 21. lipca 1863 o godzinie 9. rano wyzna-

Gdy miejsce pobytu Konorata Osuchowskiego nie jest wiadomem. przeto ustanawia się temuż na jego koszta i odpowiedział ność za kuratora adwokata Dr. Kozłowskiego z zastepstwem adwokata Dr. Frenkla, z którym powyższa rozprawa wedle przepisów prawnych przeprowadzoną zostanie.

Przemyśl. dnia 11. czerwca 1863.

Edykt.

Nr. 4283. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem małżonków Andrzeja i Łucye Blendingierów z miejsca pobytu i życia niewiadomych, lub tychże z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców, jako pan Leon Ebenberger pod dniem 8. maja do liczby 4283 o ekstabulacye sumy 70 złp. pod dniem 10. maja 1809 do 1. 406 na rzecz małzonków Blendyngierów ut libr. haer. Tom. II. pag. 323. n. 13. on. zahypotekowanej ze stanu biernego realności pod nr. konsk. 153 w mieście Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnego postępowania na dzień 11. sierpnia 1863 godzine 10. wyznaczonym zostaje.

Dla nieobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adwokata krajowego Dr. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dr. Kozłowskiego, z którymi sprawa ta według obowiązujących ustaw są-

dowych przeprowadzoną bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na wyznaczonym terminie albo sami staneli, albo ustanowionemu kuratorowi wszelkich sprawy swojej dotyczących dokumentów i dowodów udzielili, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknać mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

Rundmadung. Dr. 1157. Bur Wiederbefetjung ber bei bem Bezirtsamte in Sieniawa erledigten Bezirkskanzlistenstelle mit bem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. W. und bem Vorrüdungsrechte in die höhere Besolbungsftufe von 420 fl. oft. W. wird ber Konkurs mit bem Bei-

fage ausgeschrieben, daß damit die vorzügliche Berücksichtigung ber bisponiblen Beamten in Aussicht gestellt wird.

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche unter Nachweisung bes Lebensalters, Geburtsortes, Standes, der Religion, der jurudgelegten Studien, Sprachkenntniffe, der tadellosen Haltung, der allfälligen Bermanbtichafte und Schwägerungsverhaltniffe mit den Beamten bes erwahnten Bezirksamtes, der torperlichen Dienstestauglichkeit, bei Jenen, welche noch nicht in Staatsdiensten stehen und ber bisherigen Diensteleistung mittelft ihrer unmittelbaren Amtevorstände bei bem Begirtsamte in Sieniawa bis 25. Juli 1863 um fo ficherer einzubringen, als auf fpater einlangende Gefuche feine Rudficht genommen werben Von der t. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, am 24. Juni 1863.

© bitt.

Mro. 980. Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht wird ber, bem Bohnorte nach unbekannten Victoria Andrejowicz und im Falle ihres Ablebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es haben wiber sie und die übrigen Erben des Mikołaj Andryowicz die Erben des Michael Weckermann wegen Zahlung einer Summe von 118 fl. 75 fr. oft. 28. f. R. G. aus der Sppothek der in Nadworna unter RRro. 426 gelegenen Realität unterm 17. Juni 1863 3. 3. 980 eine Rlage angestrengt und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur summarischen Verhandlung eine Tagfahrt auf den 21. Juli 1863 um 10 Uhr Fruh anberaumt, und der Victoria Andrejowicz ein Rusrator in der Person des Nadworner Insassen Omyter Andrejowicz bestellt wurde. Gie wird fohin aufgefordert zeitlich vor dem Termine dem Kurator die zur Vertheidigung erforderliche Informazion fammt Behelfen zu ertheilen oder einen anderen Bertreter rechtsformlich ju bestellen, als fonft fie die aus ber Berabfaumung entstandenen Folgen sich selbst zuzuschreiben hatte.

Bom f. f. Bezirksamte als Bericht.

Nadworna, am 17. Juni 1863.

Stonfurs. Mro. 1165. Bu befegen: Gine in ben Stand ber f. f. Finang-Profuratur in Lemberg gehörige Abjunttenftelle II. Klaffe bei ber Finang-Profuraturgabtheilung in Czernowitz in ber IX. Diatenflage

mit dem Gehalte jährlicher 1050 fl. Gesuche find insbesondere unter Nachweisung bes erlangten juribischen Doktorsgrades, der abgelegten Advokaturs= und Finang-Bro-kuratursprüfung und der Sprachkenntniße binnen vier Wochen bei

der k. k. Finanz-Prokuratur in Lemberg einzubringen. Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Bedacht genommen werden. Lemberg, am 20. Juni 1863.

(1090) Edykt.

Nr. 4284. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Maryan Dylewski przeciw Antoniemu czyli Antoniemu Pawłowi dw. im. Zurowskiemu, Józefowi czyli Józefowi Teodorowi dw. im. Zurowskiemu, Annie Tekli dw. im. czyli Tekli Zurowskiej zameżnej Mokrzyckiej, Juliannie Zurowskiej, Marcinowi Zarowskiemu, Piusowi Zurowskiemu, Franciszce z Łosiów Zurowskiej, Karolowi Zurowskiemu, Janowi Swiebodowskiemu, Zofii Korytyńskiej, Janowi Zurowskiemu, Brygidzie z Zurowskich Gizyckiej, Annie Zurowskiej, Wincentemu Fredro, Ludwikowi Fredro, Tekli z Hordyńskich Chmielewskiej, Zosi z Czajkowskich Hordyń-<sup>skie</sup>j, Samuelowi, Helenie. Teresie, Katarzynie, Rozalii Hordyńskim, Joannie z Bełchackich Manasterskiej, Justynie Hordyńskiej o wyekstabulowanie z połowy dóbr Rolowa i Zagacia polowy sumy 22200 złp. z prowizyami i połowy sumy 12660 złp. tudzież prawa do bonifikacyi wydatków na melioracye tych dóbr wyłożonych <sup>2</sup> procentami tamze Dom. 98. pag. 253, n. 36. on., Dom. 98. p. 25. n. 28. on. intabulowanych, dnia 3. czerwca 1863 do 1. 4284 pozew "ytoczył w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4. września 1863 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia wyż wymienionych pozwanych, lub w razie ich smierci, ich z imienia nieznanych spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wołosiańskiego z substytucya p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sadowych przeprowa-

dzonym bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiscie staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastepce sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogace, sami sobie przy-

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 3. czerwca 1863.

(1091)C d i f t.

Mro. 5322. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem Abraham Rudoll mittelft gegenwärtigen Gdiftes bekannt gemacht, daß ihm über Ansuchen bes Meyer Meller aus Stanislau auf Grund des Wechsels Rumburg den 15. Februar 1860 über 237 fl. 86 fr. öft. Währ. mit hiergerichtlicher Zahlungsausiage vom 17. Juni 1863 Z. 5322 aufgetragen worden sei, die eingeklagte Wechselschuld 237 fl. 86 fr. Ofterr. Währung sammt 6% bom 16. August 1860 zu berechnenden Interessen und Gerichtskosten mit 10 fl. 36 fr. oft. B. dem Meyer Meller als Giratar binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Erefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Abraham Rudoll unbekannt ift, so wird ihm ber fr. Landesadvokat Dr. Wołosiański mit Substituirung des Grn. Landesadvokaten Dr. Pawlinski zum Kurator bestellt, und diesem die obige Zahlungsauflage eingehändigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 17. Juni 1863.

(1100)G dift.

Mro. 25901. Bom f. t. Landes= als Sandelsgerichte wird bem Sigmund v. Siarczyński mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt ge-macht, es habe wiber ihn sub praes. 21. April 1863 J. 16278 Isaac Weinreb ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme von 3000 ft. oft. 28. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Sahlungsaustage unterm 23. April 1863 3. 16278 erlassen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes = als Handelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten ben hiesigen Landes = und Gerichts-Advokaten Dr. Rochen mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Krater als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überbaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg. den 25. Juni 1863.

(1097) Konfurd: Ausschreibung.

Mro 6242. Bon ber f. f. Rreisbehorde in Stanisławów wird dur Besetzung der, bei dem gemischten f. f. Bezirksamte in Tysmienica erledigten Kanglistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öfterr. Währ. und dem Vorrudungerechte in die höhere Gehalte-

ltufe hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre mit den erforderlichen Behelfen belegten Gesuche binnen 4 Wochen vom Tage der dritten Gin= schaltung biefer Kundmachung in das Amtsblatt ber Lemberger Zeitung gerechnet, mittelft ihrer vorgesetzen Behörde, oder falls sie in feinem öffentlichen Dienste stehen, unmittelbar bei bem f. f. Bezirks= amte in Tysmienica zu überreichen.

Dabet wird bebeutet, bag bei Befegung biefer Stelle befahigte disponible Beamten vorzugsweise werden beruchichtigt werben.

Stanisławów, am 20. Juni 1863.

(1099)Edykt.

Nr. 8960. C. k. sad krajowy lwowski p. Antoniemu Batowskiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pod dniem 10. lipca 1862 l. 30446 wniósł p. Władysław Obertyński przeciw niemu do sadu tutejszego prośbe o nakaz zapłacenia sumy 2100 zł. wal. a. z przynależytościami ze skryptu z dnia 10. września 1849 pochodzącej, a w skutek tej prosby uchwałą z dnia 17. listopada 1862 1. 30446 nakaz żądany wydany został ze skutkiem prawomocności, jeżeli p. Antoni Batowski w przeciągu 8 dni zarzuty nie wniesie.

Gdy miejsce pobytu pana Antoniego Batowskiego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Tarnawieckiego z zastępstwem p adwokata Dra. Hoffmana, któremu się niedoręczony ów nakaz płatniczy dorecza, wzywając oraz p. Antoniego Batowskiego, ażeby ustanowionemu kuratorowi w należytym czasie środki do obrony udzielił lub innego zastępcę sądowi oznajmił, przeciwnie skutki za-

niedbania sam sobie przypisze.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. kwietnia 1863.

Edykt.

Nr. 3797. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Józefa Walda z miejsca pobytu niewiadomego lub jego z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców. jako p. Leon Ebenberger pod dniem 30. kwietnia 1863 do 1. 3997 o ekstabulacyc 2-letniego najmu z dnia 20. października 1834 kończacego sie i na rzecz Józefa Walda ut libr. haer. tom 3. pag. 59. n. 19. on, zaintabulowanego ze stanu biernego realności pod Nr. kon. 153 w Przemyślu położonej, w sadzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnego postepowania na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje. – Dla niobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adw. krajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Kozłowskiego, z którym sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprowadzoną bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na powyższym terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy swojej dotyczące dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wszelkie wyniknać mogace złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13. maja 1863.

G b i f t.

Rr. 3278. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, daß nachdem bie mit dem Beschluße vom 4. Februar 1863 3. 8325 ausgeschriebene Feilbiethung ber Realitätsbalfte Dro. 49 alt 53 neu an den zwei festgesetten Lizitazionsterminen des 27. März und 23. April 1863 ob Abgangs von Kaustustigen nicht zu Stande kam, nunmehr im Nachhange zu dem obigen Beschluße und in Erledigung des Protokolls über bie vom Erekuzionsführer Leo Fleischmann eingebrachten erleichternden Bedingungen behufs hereinbringung der dem Leo Fleischmann als Bessionar ber f. f. privil. Afziengesellschaft für Buckerfabrikazion in Galizien gebührenden Summe von 3986 fl. 93%, fr. öft. Währ. und der Erekuzionskoften pr. 64 fl. 70 fr. öft. Währ. der dritte Termin jur erekutiven Beräußerung ber bem Schuldner Markus Kampel gehörigen Hälfte der in Tarnopol sub Nro. 49 alt 53 neu gelegenen Realität ausgeschrieben und diese Lizitazion beim Tarnopoler f. f. Rreisgerichte am 6. August 1863 um 4 Uhr Nachmittags unter nach= stehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der Betrag von 11073 fl. 15/6 fr.

öft. Währ. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ist verbunden 5% des Ausrufspreises im Baaren oder Staatspapieren, oder galigisch = ftandischen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe oder mittelst Sparkassabsicheln zu erlegen.
3) Die genannte Realitätshälfte wird am obigen Termine auch

unter dem Schähungswerthe hintangegeben merden.

4) Der Schätzungsakt und die übrigen Lizitazionsbedingungen

tonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

5) Sinfichtlich der auf Diefer Realitätehalfte haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werben bie Raufluftigen an bas

Grundbuch und an das hierortige f. f. Steueramt gewiefen.

Wovon alle Diejenigen, welche nach bem 23. August 1862 als dem Ausstellungstage des Grundbuchsertraftes an die Gemahr ber ju veraußernden Realitätshälfte gelangen sollten, ober welchen der Ligt-tazionsbescheid aus was immer für einem Grunde entweder nicht rechtzeitig vor bem Termine oder gar nicht zugestellt werden konnte, durch ben in der Person des Advokaten Dr. Kozminski bestellten Rurator und mittelft Ediftes verftandigt merben.

Tarnopol, am 8. Juni 1863.

### E dykt.

Nr. 3278. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu oznajmia niniejszym edyktem, iż gdy uchwałą sądową z dnia 4. lutego 1863 1. 8325 na dzień 27. marca i 23. kwietnia 1863 wyznaczona licytacya połowy realności 1. 49-53 z powodu niejawienia sie chęć ku-

pienia mających do skutku nie przyszła, zatem w następstwie powołanej uchwały i w załatwieniu protokołu z dnia 24. kwietnia 1863 I. 3278 względem ułożenia lżejszych warunków licytacyi spisanego w celu zaspokojenia sumy w kwocie 3986 złr. 933/4 cent. wal. austr. Leonowi Fleischmanowi jako cesyonaryuszowi c. k. uprzyw. towarzystwa produkowania cukru w Galicyi należącej się, kosztów egzekucyi uchwałą sądową z dnia 12. marca 1862, jako tez kosztów niniejszej egzekucyi w ilości 64 złr. 70 cent. wal. austr. przyznanych, przymusowa sprzedaż połowy realności dom. 2. pag. 601. n. 21. haer. dłużnika Markusa Kampel własnej, pod 1. 49-53 w Tarnopolu położonej, w tutejszym c. k. sądzie w jednym terminie, t. j. 6. sierpnia 1863 o godzinie 4tej po południu pod nastepującemi warunkami odbędzie się:

1) Cene wywoławczą stanowi kwota w ilości 11073 złr. 15/6

cent. wal. austr.

2) Każdy mający chęć kupna obowiązany jest 5% od ceny wywoławczej jako zakład komisyi licytacyjnej albo w gotówce lub w papierach rządowych, lub w galicyjskich listach zastawnych według kursu na dniu licytacyi istniejącego, lub też w książeczkach kasy oszczędności złożyć.

3) Pomieniona połowa realności zostanie na wzmiankowanym terminie także niżej ceny szacunkowej za jakakolwiek bądź kwotę

sprzedaną.

4) Akt detaksacyi i reszta warunków licytacyjnych mogą

w tutejszo-sądowej registraturze przejźrzane być.

5) Względem ciężarów na połowie pomienionej rcalności cięzących podatków i innych danin odséła się mających chęć kupna do urzędu ksiąg gruntowych i do tutejszego urzędu podatkowego.

O czem się wszystkich, którzy po 23. sierpnia 1863 jako dniu na którym wyciąg tabularny wydany został, do tabuli połowy realności sprzedać się mającej wcszli, jako też i tych, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakichkolwiek bądź powodów albo przed terminem licytacyjnym lub też wcale doręczoną nie została, przez kuratora p. adwokata Koźmińskiego i przez niniejszy edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 8. czerwca 1863.

(1086)Kundmachung.

Mro. 18846. Bur Sicherstellung ber Dechstofflieferung im Samborer Strassenbaubezirke im Samborer Kreise für bas Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

In der Wegmeisterschaft Sambor 744 Deckstoffprismen im Fiskalpreise von 1106 fl. 36 fr.,

in der Wegmeisterschaft Babina 758 Deckstoffprismen im Fistal=

preise von 3595 fl. 28 fr.

fomit zusammen 1502 Prismen im Fiskalpreise von 4701 fl. 64 fr. öft. W.

Unternehmungelustige werben hiemit eingeladen ihre mit 10% Badium belegten Offerte längstens bis jum 23. Juli I. J. bei ber

betreffenden Kreisbehörde zu überreichen. Die sonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertsbedingniße konnen bet der betreffenden Rreisbehörde oder dem genannten Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Die nach dem obigen Termine bei der Kreisbehörde oder hier= orte überreichten Offerte werden unberüchfichtiget zurückgeschloffen werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der galizischen k. f. Statthalterei.

Lemberg. am 17. Juni 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18846. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamiennego w Samborskim powiecie dla budowy gościńców, obwodu Sam-<mark>borskiego na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za</mark> pomoca ofert.

Potrzeby są następujące:

W Samborskiem wegmistrzowstwie 744 pryzm materyału kamiennego w cenie fiskalnej 1106 zł. 36 c. w. a.,

w wegmistrzowstwie Babina 758 pryzm materyału kamiennego

w cenie fiskalnej 3595 zł. 28 c. w. a.,

a wiec razem 1502 pryzm w cenie fiskalnej 4701 zł. 64 c.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wniesti najdalej do dnia 23. czerwca b. r. w dotyczącej c. k. władzy obwodowej

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w dotyczącej c. k. władzy obwodowej lub w pomienionym powiecie dla budowy gościńców. Oferty wniesione po upływie powyższego terminu do c. k.

władzy obwodowej lub do c. k. Namiestnictwa będą nicuwzgle-

dnione i zwrócone.

Co niniejszem do publicznej wiadomości sie podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. czerwca 1863.

(1088)Edykt. **(1)** 

Nr. 4160. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, iż gdy w sprawie egzekucyjnej masy kuratelarnej nic-

obecnego Felixa Smolińskiego przeciw Zuzannie Szauer i Jędrzejowi Radnickiemu o zapłacenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 zł. 50 c. waluta austryacka z odsetkami 5% od dnia 5. marca 1852 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 21 zł. 641, c. wal. austr. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 zł. 42 c. wal. austr. i 26 zł. 46 c. w. a. tak uchwałą z dnia 24. marca 1862 l. 1860 rozpisana w trzech terminach licytacya połowy realności pod licz. sp. 770 w Tarnopolu w <sup>7</sup>/<sub>12</sub> częściach Katarzyny z Radnickich Hermanowej a w <sup>5</sup>/<sub>12</sub> częściach małoletniego Władysława Radnickicgo własnej, jak też rozpisana uchwała z dnia 26. stycznia 1863 1. 85 w jednym terminie pod zwalniającemi warunkami licytacya tejże połowy realności z powodu niejawienia się cheć kupienia mających do skutku nieprzyszła, licytacya rzeczonej połowy realności w jednym terminie w dniu 20. lipca 1863 o godzinie 4ej po południu pod osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwzieta bedzie.

W razie, gdyby ta połowa realności przy tym terminie za cene szacunkowa 830 zl. 50 c. w. a. sprzedaną nie została, tedy takowa na tymże samym terminie poniżej tejże, lecz tylko za taka cene sprzedaną będzie, która na zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności z przynależytościami tudzież wierzytelności dom. 2. p. 174. n. 2. on. na rzecz małoletniego Mojżesza Flanz w kwocie 136 ztr. 14 kr. m. k. z 5% odsetkami intabulowanej i wierzytelności dom-2. p. 174. n. 4. on. w kwocie 36 złr. 451 4 kr. m. k. na rzecz

wysokiego skarbu hypotekowanej wystarczy.

Do licytacyi tej zaprasza się mających chęć kupienia z dodatkiem, ze beda obowiązani 10% wartości szacunkowej t. j. 83 zł. 5 c. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiżnie

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć lub w odpisach podnieść można.

Tarnopol, dnia 8. czerwca 1863.

E b i f t.

Mro. 4874. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Boleslaus Zurowski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, baß über Ansuchen bes David Maneles aus Sambor auf Grund bes Bech fele Drohobycz ben 17. September 1862 über 450 ft. oft. mit hiers gerichtlicher Zahlungeauflage vom 4. März 1863 Bahl 1694 bem Afgeptanten herrn Boleslaus Zurowski aufgetragen morden fei, die eingeklagte Wechselschuld von 450 ft. oft. 2B. sammt 6% vom 18. Februar 1863 laufenden Binfen und Gerichtskoften mit 10 fl. 87 fr. oft. 2B. dem David Mancles binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechfels rechtlicher Erefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des belangten herrn Boleslaus Zurowski unbefannt ift, so wird thm ber herr Advokat Dr. Wołosiański mit Substituirung bes Berrn Udvofaten Dr. Pawlinski jum Rurator bestellt, und diesem die obige Zahlungsauflage eingehandigt.

Uns dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 17. Junt 1863.

(1060)Edyk 1.

Nr. 46867. C. k. sąd krajowy Lwowski w sprawach cywilnych zawiadamia niniejszem, iż na żądanie p. Lucyny z Górskich Cybulskiej na zaspokojenie zaległych od 17. października 1850 od sumy 7770 złr. 30 kr. m. k. 4% odsetków i przyznanych kosztów sadowych odbędzie się, gdy pozwolona pod dniem 3. czerwca 1862 do 1. 13965 licytacya w trzech terminach bezskuteczną była, powtórna przymusowa sprzedaż obowiązku p. Hippolita Czajkowskiego na dobrach Dydiatycze, Ostrów i Szeptyce dom. 421. pag. 66. n-98. on. intabulowanego, płacenia od dnia 25. czerwca 1846 p. Henryce z Augustynowiczów Czajkowskiej co roku sumy 450 ztrm. k. w nowych trzech terminach, a to: 21. sierpnia, 18. września i 16. października 1863 o godzinie 10ej przed południem.

Wadyum wynosi 450 złr. m. k. czyli 472 zł. 50 c. w. a. -Suma wywołania 9000 złr. m. k. — W trzecim terminie sprzedaż także niżej sumy wywołania nastąpi. — Bliższe warunki są w registraturze tutejszego sądu do przejrzenia.

O czem zawiadamia się strony obie, a mianowicie p. Henrykę z Augustynowiczów Czajkowske jako nieobecną i z miejsca pobyta niewiadoma, przez p. adw. Pfeiffera z substytucyą p. adw. Honigsmana z tym dodatkiem, azeby w należytym czasie albo sama staneta albo potrzebne dokumenta swemu zastępcy udzieliła, lub innego obrońce sobie obrała, gdyż w przeciwnym razie szkodliwe skutki sama sobie przypisać ma, równie też zawiadamia się tabułarnych wierzycieli, którymby uchwała ninicjsza z jakiegokolwiek powodu doręczona nie została, lub którzyby później do tabuli krajowej weszli, przez kuratora dr. Rechen z substytucyą dr. Roińskiego.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

Brauhaus zu vermiethen, eine Stunde von Lemberg an einer Gifenbahnstation. — Dasselbe ift gang neu eingerichtet, sehr vortheilhaft gelegen, mit Eiskeller und Zugabe von 30 Joch Feldern und Klafterholz. — Näheres bei der Güter Direksion der Herrschaft Dobrostany, lette Post Grodek. (998—5)